## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag, ben 7. Juni 1831.

Ungefommene Fremde vom 4. Juni 1831.

Hr. Wirthschafts-Jusp. Krauschütz aus Rabezon, Hr. Pachter Werner aus Enbowiecko, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Pachter Rupniewski aus Grosdorf, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kausmann Gamet aus Berlin, Hr. Gutsdesitzer Zuchlinski aus Szczobrowo, Hr. Gutsbesitzer Wodpol aus Oberzocko, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer Zakrzewski aus Zabno, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gelbgießer Stiller aus Driesen, Hr. Burger Borniß aus Wollstein, Hr. StabtsChirurgus Kaiser aus Wronke, I. in No. 95 St. Adalbert; Hr. Färber Ehtel aus Tirschtiegel, I. in No. 124 St. Abalbert.

## Den 5. Juni.

Sr. Land , und Stadt-Gerichte-Direttor Rofeno aus Grandeng; Die herren Doctoren ber Medicin Stangerys und Detroit aus Berlin, 1. in Do. 99 Bilbe; Br. Ravitgin Schonit und fr. Lieutenant Schmafowefi aus Schrim, fr. Jufig-Commiffaring v. Renfowefi aus Gnefen, I. in Do. 384 Gerberftrage: Br. Erbberr Dunin aus Mechlin, Sr. Erbherr Potochi aus Chocifgemo, I. in No. 391 Ger= berftrafe; Br. Erbherr Cfalawsti aus Diewierg, Br. Pachter Ligat aus Boromo, I. in No. 395 Gerberftrage; fr. Dberft Garcynoffi aus Bollftein, fr. Konducteur Schulfe aus Rahme, Sr. Pachter Bilfe aus Bigdowice, I, in Do. 136 Bilbelmeffrage: Br. Stadtfecretair Schnieggenberg, Br. Lieferant hoffmann und Gr. Pofthalter Prauenit aus Liffa, I. in Do. 124 St. Abalbert; fr. Raufmann B. Sirfc und Sr. Raufmann Marcufe aus Schwerin a. b. B., I. in Do. 20 St. Abs albert; Br. Defon, = Commiff. b. Fritichen aus But, Gr. Sofrath b. Schalt aus Breslau, Br. Doctor ber Medicin Muhlmann aus Nakel, I. in No. 165 Wilhelmsftraße; Hr. Handelsmann L. Jacob aus Myczywol, Hr. Kuhpachter H. Aaron aus Chobziefen, I. in Do. 350 Judenftrage; Die herren Kauffeute Gebruder Rufal aus Gnesen, I. in Nr. 23 Walischei.

Bekanntmachung. Das bem Flosian Ruwert zugehbrige bei Gniewsowo belegene Gut Chrząstowo soll auf drei Jahre von Johannis d. J. ab, bis dahin 1834, in dem auf den 22. Juni d. J. Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer vor dem Herrn Oberskandes-Gerichts-Uffessor v. Forestier ansstehenden Termine anderweit deffentlich meistbietend verpachtet werden.

Bromberg ben 26. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Obwieszczenie. Folwark Chrząstowo do Floryana Kuwert należący,
pod Gniewkowem położony, na 3
lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż
czasu 1834 roku wterminie na dzień
2 2. Czerwca r. b. o godzinie 10
przed południem w izbie naszéy instrukcyjnéy przed Ur. Forestier Assessorem Sądu głównego Ziemianskiego wypuszczony bydź ma.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es soll bas in dem Dorfe Georgsdorff im Meseriker Kreise unter No. 4 gelegene, den Greuslichschen Erben gehörige, 1000 Athl. ta, rirte Grundstück, wosür im legten Termine 400 Athlr. geboten sind, im Wege der freiwilligen Subhastation deffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 29. Junius c. anderweit anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserik ben 25. April 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo w wsi Woyciechowie Powiecie Między-rzeckim, pod liczbą 4. leżące, Sukcessorom Greulich należące, i sądownie na 1000 tal. ocenione, za które w ostatnim terminie 400 tal. dawano, będzie drogą dobrowolnéy subhastacyi w terminie na dzień 29. Czerwca r. b. tu wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Chęć kupienia maiący wzywaią się nan ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d 25. Kwietn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Auftion. Im Termine ben 13. Juni c. Vormittage guhr wird zu Gie-Bla-Muble bei Rogasen der Nachlaß des Aukcya. W terminie dnia 13. Lipca r. b. zrana o godzinie 9tey w Ciesielskim młynie pod Rogoźnem, Pachters Joseph Czepczynski, bestehend in Pferden, Dchsen, Kuhen, Schaafen, Schwarzvieh, Wagen und Sielen, Betten und Wäsche, Kleidern, Mobel, Haus- und Wirthschaftsgerath aller Art, gegen gleich baare Bezahlung öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Kaussuftstge einladen.

Rogafen ben 30. Mai 1831.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

pozostałość po zmarłym possesorze Józefie Czepczynskim, składaiąca się z
koni, wołów, krów, owiec, świni,
wozów i szorów, pościeli i bielizny,
mebel i sprzętów domowych i gospodarskich rozmaitego gatunku za gotową zapłatą, publicznie naywięcéy
daiącemu sprzedaną będzie, na który to termin kupienia chęć maiących
wzywamy.

Rogoźno d. 30, Maia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur biffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Freischulz Martin Jahnz und die Ehristine Beate Vahlpahl aus Tlukamp bei Rogasen die eheliche Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes vor Eingehung der Ehe heute gerichtlich unter sich ausgeschlossen haben.

Rogafen den 2. Juni 1831.

Ronigl. Preug. Friebensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do publiczney wiadomości, iż Sołtys okupny Marcin Jahnz i Krystyna Beata Vahlpahl z Tłukow pod Rogoźnem wspólność maiątku i dorobku przed wniściem w małżeństwo, dziś sądownie wyłączyli.

Rogozno d. 2. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung. Es ist dem bier verhafteten Berbrecher Franz Gredziak ein grober blautuchner Mantel mit weißem Flanell untergefuttert, abgenommen worden, den Inculpat, wie auß einer Zeugenaussage constirt, einem fremden Manne am 21. September pr. auf dem Jahrmarkt in Kobylin gestohlen, demselben auch gleichzeitig einen Beutel mit Geld auß der Westentasche herauszezogen hat.

Obwieszczenie. Uwięzionemu tu zbrodniarzowi Franciszkowi Grędziakowi, odebranym został płaszcz z grubego modrego sukna białą flanelą podszyty, któren Inkulpat, iak z zeznania iednego świadka się okazuie, obcemu człowiekowi na dniu 21. Września r. z. na iarmarku w Kobylinie ukradł, i zarazem temuż worek z pieniędzmi z kieszeni u westki wyciągnął, ostatnie iednakowoż nie zostały wynalezionemi,

Letzteres ist jedoch nicht vorgefunden worden. Inculpat bestreitet die That, kann aber die gehörige Erwerbart des Mantels nicht nachweisen, und da bis jest auch sonst Niemand über diesen Berzust geklagt hat, so hat der Damnisscat nicht ausgemittelt werden können. Wir fordern daher einen Jeden hiermit auf, der über den Berlust des Mantels und des Geldbeutels Auskunft zu geben verzmag, sich dei uns dis zum 21. Juli c. zu melden, widrigenfalls der Mantel als bonum vacans betrachtet und darüber nach den Geschen weiter rechtlich verzfügt werden wird.

Rozmin den 6. Mai 1831.

Konigliches Inquisitoriat.

Bekanntmachung. Auf den Antrag des Gemeinschuldners und mit Bezwilligung der Hauptgläubiger wird der am 8. Juni d. J. in der Wolff Falkschen Konkurssache anstehende Auktionstermin aufgehoben, und dafür ein neuer auf den 20. Juli d. J. Vormittags 9 Uhr in der Wohnung des Eridarii, Wronzerstraße No. 297, anberaumt, was ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringe.

Posen den 4, Juni 1831.

v. Gumpert II. Land = Gerichts = Referendarius.

Inkulpat zaprzecza czyn, nie może iednak należytego nabycia plaszcza udowodnić, i ponieważ dotąd też nikt względem téy zguby nie skarzył, więc damnifikat wyśledzonym bydź nie mógł.

Wzywamy zatym ninieyszem każdego, ktoby względem straty płaszcza i worka od pieniędzy wiadomość zdać mógł, aby się do dnia 21. Lipca r. b. u nas zgłosił, gdyż w przeciwnym razie, płaszcz, iako bonum vacans uważanym, i na to wedle przepisów daléy prawnie rozrządzonem zostanie.

Koźmin d. 6. Maia 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. W sprawie konkursowey Wolffa Falka na wniosek tegoż, i za pozwoleniem wierzycielów termin sprzedaży na dzień 8. Czerwca r. b. wyznaczony odbytym nie będzie, a zatém nowy termin się wyznacza na dzień 20. Lipca zrana o godzinie otey na ulicy Wronieckey, do którego chęć kupna maiących zapraszam.

Poznań d. 4. Czerwca 1831. Gumpert II., Referendaryusz Sądu Ziemiańs.

Bu verpachten. Das haus sub No. 239 Breslauerstraße mit einem Laden, und das Grundstück No. 31 auf Piekary mit einer massiven Siederei zur Licht= und Seise-Fabrikation und zu beren Berkauf vollskändig eingerichtet, und mit allen dazu erforderlichen Utensilien versehen, sind aus freier hand vorläufig auf 3 Jahre zu verpachten. Auskunft ist jeder Zeit in No. 239 Brestauerstraße zu baben.